# CURRENDA V.

N. 907.

## W sprawie grożącej ustawy o rozwodach małżeńskich.

J. E. Najprzew. Ks. Metropolita Iwowski o. ł. udzielił Nam pismo Nuncyatury Apostolskiej w Wiedniu, wystósowane do XX. Biskupów tej prowincyi w sprawie agitacyi przeciwko małżeństwu chrześciańskiemu, które to pismo udzielamy Wieleb. Duchowieństwu do wiadomości:

COPIA. Nunziatura Apostolica. Viennae die 11. Februarii 1906. N. 1932. Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Domino Iosepho Bilczewski Archiepiscopo Leopoliensi r. lat. Motionem aeque scandalosam atque iniquam, qua Dei hostes modo opinionem publicam turbare, decipere atque pervertere student circa sanctitatem et indissolubilitatem sacramenti Matrimonii rite contracti, Dominatio Tua Illustrissima ac Reverendissima non ignorat. Motioni huic iidem hostes coniunguut agitationem quamdam iniquiorem etiam, qua fideles catholicos in errorem inducere intendunt eisque persuadere rem suam perversam ab ipsis catholicis quoque multum approbari; aferrunt in testimonium »tot millia catholicorum« qui aut male nupti - vel licentiae cupidi voluntarie, aut in rebus fidei male instructi, vel timidi terrore coacti petitioni sua nomina subscripserunt. Hos omnes ab hostibus male deceptos, proh dolor, naufragium conscientiae atque fidei passos esse multum dolemus!.. Quae agitatio universa ab hostibus ordinis et religiosi et socialis et politici dolose instructa eo dirigitur ut persuadeant dominis in gubernatione status occupatis, sic dictam »publicam opinionem« in imperio Austriaco desiderare et velle dissolubilitatem matrimonii publica lege sancitam. Iam munus et officium mihi in hoc imperio catholico Austriae a Divina providentia concreditum cogunt me enixe rogare Dominationem Tuam Illustrissimam ac Reverendissimam, ut omnia quam primum adhibeat remedia quae Dominatio Tua Illustrissima ac Reverendissima necessaria atque utilia habebit; quibus ex una parte quidem fideles bene de re urgentissima instruantur, ex altera vero parte gubernium politicum intelligat et quasi manibus palpare queat, Austriam catholicam non modo non consentire cum hostibus throni et altaris in re matrimonii, verum omnino firmiter stare a parte catholicae fidei contra quos-

cumque hostes. Certa quaedam remedia adhibenda equidem nolo Dominationi Tuae Illusstrissimae ac Reverendissimae proponere: Appellare tantum cupio ad munus pastorale zelumque Dominationis Tuae Reverendissimae, iterum iterumque enixe rogans, ut quam primum Ipsa aliquid agat in re tam gravi atque urgente. Persuasum habeat Dominatio Tua Reverendissima meo me muneri non defecturum omnique modo, quem munus mihi concreditum suppeditabit me adiuturum conatus Dominationis Tuae Illustrissimae ac Reverendissimae. Qua in re non solum secundum litteras Encyclicas Leonis XIII. de matrimonio christiano, sed etiam ex mente Summi Pontificis gloriose regnantis Pii Papae X. egisse puto. Praesentes litteras ad omnes Metropolitanos Ep. in imperio Austriaco existentes mitto, simulque rogo ut Dominatio Tua Illustrissima a Reverendissima easdem quam primum communicat cum suis suffraganeis, qui eas publicandas curent in actis suis dioecesanis (Diözesanblatt), quo melius innotescant tum universo Clero, quum fidelibus dioeceseos omnibus. Verum Nos omnes instare oportet non solum strenuo labori, sed multo etiam magis orationi ferventi, ut intercedente Beatissima Virgine Maria Immaculate concepta, Sacratissimum Cor Iesu Salvatoris et Iudicis nostri concedat bonis quidem lumen et robur ad defendenda iura fidei nostrae, Christi vero et Ecclesiae suae hostibus gratiam et bonam voluntatem ad resipiscendum, ne sero sentiant quam vere dicat rex et Propheta David psalmo II, v. 1,-4. Uberrimam Dei benedictionem Dominationi Tuae Reverendissimae apprecans, persisto Dominationi Tuae Illustrissimae ac Reverendissimae addictissimus † J. di Belmonte Nuntius Apostolicus m. p.

W myśl powyższego pisma Przedstawiciela Stolicy Apostolskiej polecamy wszystkim Rządcom kościołów Naszej Dyecezyi, aby stósownem kazaniem pouczyli swoich parafian o charakterze sakramentalnym małżeństwa chrześciańskiego, jego świętości i nierozerwalności; o agitacyi wszczętej w tym czasie przez wrogów wiary św. przeciwko małżeństwu chrześciańskiemu, (aby petycyami wniesionemi do rady państwa: jakoby ludność życzyła sobie rozwodów, spowodować uchwałę stósownej ustawy) oraz aby zachęcili wszystkich parafian do podpisywania petycyi za małżeństwem katolickiem na blankietach, które nadeśle Urzędom parafialnym Komitet akcyi katolickiej w Wiedniu,

Blankiety z podpisami należy Nam odesłać do 15. marca br.

## Sprawozdanie kasowe Towarzystwa św. Józefa za rok 1905.

Przychód: Pozostałość z roku 1904: 2302 kor. 01 h. — X. Pawicki 2 k. — X. Ciszek 2 k. — X. Prał. Jaworski 10 k. — Księża: Dekanatu Dąbrowskiego 156 k. — Dek. Czchow-

skiego 92 k. — Dek. Bocheńskiego 174 k. — Dek. Tuchowskiego 118 k. — X. Dr. Szczeklik 10 k. — Księża: Dek. Mieleckiego 170 k. — Dek. Radomyskiego 125 k. — Dek. Brzeskiego 120 k. — Wydział krajowy (subw. sejmu) 650 k. — X. kan. Dr. Stan. Dutkiewicz 8 kor. — Księża: Dek. Tymbarskiego 118 k. — Dek. Wojnickiego 130 k. — Dek. Nowo-Sandeckiego 176 kor. 78 hel. — Dek. Bobowskiego 104 k. — Dek. Ropczyckiego 90 k. — Dek. Staro-Sandeckiego 90 k. — Dek. Limanowskiego 126 k. — Dek. Pilznieńskiego 112 k. — Dek. Kolbuszowskiego 67 k. — Dek. Łąckiego 132 k. — Dek. Radłowskiego 132 k. — X. dr. St. Dutkiewicz Prof. 6 k. Procenta od fund. śp. X. Leśniaka 31 k. — Procenta od karty wkł. Tarn. K. oszcz. 55 k. 43 h. — Razem 5278 kor. 22 h.

Rozchód: Subwencye na rekolekcye i missye ludowe: W Żeleżuikowej 80 k. — w Uszwi 100 k.—w Jasieniu 150 k.—w Bielczy 200 k.—w Strzelcach w. 100 k.—w Okocimiu 150 k. — w Tymowej 100 k.—w Mielcu 100 k.—w Lipnicy mur. 100 k.—w Piwnicznej 100 k.—w Bobowej 100 k.—w Jastrząbce nowej 150 k.—w Brzesku 100 k.—w Wadowicach 100 k.—w Tarnowie 240 k.—w Górze św. Jana 100 k.—w Porębie Sp. 100 k.—w Szyku 160 k.—w Tarnowie dla nauczycieli 160 k., dla kleryków 140 k.—w Chronowie 200 k.—w Kamionce wiel. 200 k.—w Now. Rybiu 100 k.—w Górze Ropczyckiej 100 k.— Razem 3130 koron.

Zestawienie: Przychód 5279 k. 22 h. Rozchód 3130 k. Pozostaje 2149 kor. 22 h. w kasie Towarzystwa.

# Sprawozdanie kasowe Konferencyi męskiej św. Wincentego a Paulo w Tarnowie za rok 1905.

Dochody: Tajne wkładki członków 502 kor. 14 h.—Kwesty 536 k. 68 h. — Dobrodzieje 207 k.—Członkowie wspierający 879 k. 18 h. — Fundacye 1360 k. 35 h. — XX. Sanguszkowie 494 k. — Kasa Oszczędności tarn. 150 k. — Kasa miejska 100 k.— Puszki 39 k. 58 h.—Inne źródła dochodu 145 k. 78 h. — Razem 4414 k. 71 h. — Remanent z r. 1904 117 k. 30 h. — Razem 4532 kor. 01 h.

Rozchody: Chleb, kasza, opał, ubranie 2505 k. 66 h.—Internat 240 k.— Ojczyzna 100 kor.—Praca 80 k.—Ochronka 220 k.—Komorne 653 k. 40 h.—Święcone 255 k. 20 h.—Trumny 55 kor. — Inne 223 k. 82 h. — Razem 4333 kor. 08 h.

Zestawienie: Dochody 4532 kor. 01 hal. — Rozchody 4333 kor. 08 hal. — Remanent 198 kor. 93 h.

Dr. Władysław Kruczkiewicz, prezes.

Ks. Dr. Jan Bernacki, skarbnik

#### Wykaz statystyczny Towarzystwa św. Wincentego a Paulo w Pilznie.

Towarzystwo istnieje od roku 1897. Skład zarządu w 1905 r. był następujący: Prezesowa Eleonora Bujnowska I. półrocze, Julia Kaznowska II. półrocze — Sekretarka Marya Dihmowa — Skarbniczka Marya Bujnowska I. półrocze, Adela Mydlarska II. półrocze.

Liczba członków honorowych 5.—Liczba członków zwyczajnych z końcem 1904 r. 28.— W ciągu 1905 r. ubyło członków 2ch — Z końcom 1905 r. członków 26.

Wykaz prac konferencyi za 1905 r. Liczba osób wspieranych 14cie.

#### Sprawozdanie kasowe za rok 1905.

Dochody: Pozostałość kasowa z 1904 1 k. 13 h.—Dar miasta Pilzna 200 k.— $\frac{0}{0}$  od złożonych pieniędzy na książ. kasy oszczęd. 3 k. 58 h. — Wkładki miesięczne członków 259 kor. 80 h. — Z kwesty Wielkanocnej 18 k. — Opust z ceny towarów branych w kółku 3 k. 76 h., Dary nadzwyczajne 4 k. 50 h. — Razem 490 k. 77 h.

Rozchody: Wsparcia dla ubogich i chorych 458 k. 94 h. — Za zbieranie wkładek 7 k. 20 h. -- Razem 466 kor. 14 h.

Zestawienie ogólne. Dochód 490 k. 77 h.—Rozchód 466 kor. 14 h.— Pozostaje na rok 1906: 24 k. 63 h.—Z tego na książeczce kasy oszczęd. jest 16 k. 58 h.—W gotówce 8 k. 05 h. Pilzno dnia 12. lutego 1906.

Wanda Bujnowska, sekretarka

X. Karol Faferko

Zofia Zelkowa, prezesowa:

# Wykaz statystyczny Konferencyi Towarz. św. Wincentego a Paulo w Tuchowie za rok 1905.

Konferencya zbiera się w każdą niedzielę o godzinie 5 po południu. Miejsce zebrania Urząd gminny w Tuchowie rynek.

Skład biura przy końcu roku 1905: Prezes Walenty Bernacki, c. k. oficyał sąd. i właśc. real. — Wiceprezesowie: I. Tomasz Tylko piekarz wł. real., II. ks. dr. Ignacy Maciejowski proboszcz — Sekretarz Michał Leśniak organista — Podskarbi Wojciech Prorok wożny sądowy.

Członków czynnych 36—honorowych 14. — Ilość rodzin odwiedzanych co tydzień 32. — Ilość tomów książek 20 — ilość ozytelników 15.

Przychód: Tajne wkładki tygodniowo 112 k. 27 h. — Od członków honcrowych i od dobrodziejów 230 k.—Kwesty nadzwyczajne i loterye 69 k. 30 h. — Inne dochody 350 k. 49 h. Razem 762 k. 06 h. — Pozostałość kasowa z r. 1904 67 k. 96 h. — Razem 830 k. 02 h.

Rozchód: Na chleb, mięso, kaszę, groch, mąkę, opał, odzież 711 k. 46 h. — Ofiary na rzecz samoistnych Dzieł Konferencyi (pp. Internat, zupa rumfordzka, biblioteka etc. 8 k.—Wydatki kancelaryjne 2 k. — Razem 721 kor. 46 h.

Zestawienie: Przychód 830 kor. 02 h — Rozchód 721 kor. 46 h. — Pozostalość kasowa na rok 1906: 108 kor. 56 hal.

Poszukuje się metryki urodzenia i chrztu Marcina Fedorowicza urodzenego w r. 1784. Wynagrodzenie 30 kor.

Znalezioną metrykę przesłać należy pod adresem: Fedorowicz, c. k. starszy asystent pocztowy w Leobschütz, Prusy. Górny Szląsk.

#### Piękność obrzędów kościoła katolickiego.

Ks. Józef Krośniński, proboszcz w Zassowie wydał książeczkę p. t.: "Piękność obrzędów kościoła katol", którą jako dobrą i pożyteczną czytankę polecamy dla biblioteki czytelú paraf.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 26. lutego 1906.

† LEON

X. Władysław Chendyński Kanclerz.